## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

Nº 37. Mittwoch, den 12. Februar 1845.

Ungekommene gremde vom 10. gebruar.

Br. Gutep. Breta aus Drufin, I, in ber Ctadt Glogan; Die Grn. Guteb. b. Lacypieli aus Roscielec, b. Riereli a. Rologgegen, I. im Bagar; Die Syrn. Ranft. Berner und henrichsen aus Stettin, Schafer aus Leipzig, I. im Hotel de Rome; Sr. Jufig-Commiff. Schulze aus Liffa, 1. im Hotel de Baviere; tic Sru Guteb. v. Gofolnidi and Bzigchowo, v. Grabowefi aud Bielemo, Dulinefi aus Clawno, Steinborn a. Minnowo, I, im Hotel de Hambourg; Gr. Raufm. Cohn a. Grin, I. im goldnen Somen; Die Brn, Raufl. Rung und Rabt aus Jaraczewo, Leichtentritt aus Pleiden, fr Rentier v. Brunnhale aus Coln, I. im Gidfrang; fr. Landich = Rath v. Brodoweff a. Generedorf, I. Eduhmaderfir. Dr. 20.; Sr. Landid Rath v. Lipsti aus Lemfow, Gr. Guteb, v. Rranzanomefi aus Bafow, I. im Hotel de Dresde: Br. Dofthalter Schulge aus Trgemefgno, 1. im fcmargen Moler.

1) Die an ben beut beginnenben Lands tag nach & 47. 48. bes Befetes bom 27. Darg 1824. ju richtenden Petitionen, muffen fpateftens bis jum 23. b. D alle bier eingereicht werben. In Rudficht ber fpater eingehenden wird man fich es felbft beigumeffen haben, wenn felbige auf bies fem Landtage unberudfichtigt bleiben. Daf bie an ben Landtag ju richtenden Schriften in beiden Sprachen abzufaffen jezykach podawane być maja. find, verfteht fich von felbft.

Pofen, den 9. Februar 1845.

Der gandtags : Maridall.

Petycye do Sejmu dziś rozpoczą. tego w myśl § 47., 48. ustawy Królewskiej z dnia 27. Marca 1824. r. wystósować się mające, najdalej aż do dnia 23. t. m podawane być winny. Poźniej takowe podający sami sobie wine przypisza, gdy teżna Se;mie tym nie beda być mogły uwzględnionemi. Rozumie się, że w obu

Poznań, dnia q. Lutego 1845.

Marszalek Sejmowy.

2) Proklama. Auf bem im Gnesener Kreise belegenen Rittergute Karsewo Ilten Antheils steht, zufolge der von dem Worbestzer Unton v. Karsewest Behufe der Eintragung ad protocollum vom 20. Mai 1796 geschehenen Anmeldung ex decreto vom 3ten Marz 1800, Rubrica III. Na. 1. eine Post von 116 Athlr. 16 ggr. oder 700 Floren polnisch für die dem Ausenthalte nach unbekannte verehel v. Smielowesa geborne v. Salsowssa oder deren Erben 2 5 pEt. Zinsen eingefragen, worüber aber kein Document ausgesertigt worden ist.

Da nun bon ber fpateren Befigerin, ber Urfula verwittweten von Dembineta gebornen von Rierota bie bereits erfolgte Bezahlung ber Doft von 116 Rthir. 16 agr. ober 700 Floren polnifc bebauptet wird, ohne jedoch Diefe Behauptung burch Borgeigung einer beglaubigten Quittung bes unftreitigen letten Inhabers biefer Poft vorzeigen ju tonnen, fo werben bie verchelichte v. Smielowefa geborne v. Galfoweli, beren Erben, Ceffionarien, ober Die fonft in ihre Rechte getreten find, berburd aufgeforbert, fich in bem auf ben 26ften Rebruar 1845 Bormittage 11 Uhr vor bem Deputirten, herrn Dber-lanbesgerichte. Affeffor Soad in unferm Infruktione-Bimmer anfiehenben Termine ju melben und ihre etwanigen Mifpruche an bie gebachte Poft darque thun, wibrigenfalls fie mit benfelben werben pracludirt werben, bie gebachte

Obwieszczenie. Na szlacheckiej w powiecie Gnieźnieńskim położonej wsi Karsewie Części II., zapisano w skutek zameldowania Antonicgo Karsewskiego, dawniejszego właściciela, w protokule z dnia 20. Maja 1796. r. na mocy rozrządzenia z dnia 3. Marca 1800 r. w Rubryce III. pod liczbą I. summę 116 tal. 16 dobrych groszy, czyli 700 złotych polskich z prowizyami po 5 odsta dla zamężnej z Salkowskich Smielowskiej z pobytu niewiadomej lub sukcessorów jej, na którą summę jednakowoż żaden nie został wygotowany dokument.

Gdy jednakże późniejsza właścicielka Urszula z Kierskich owdowiała Dembińska teraz twierdzi, że zapłata summy 116 tal. 16 dgroszy czyli 700 złotych polskich już nastąpiła, jednakowoż to twierdzenie podeprzeć nie potrafi, przez okazanie wiarogodnego kwitu ostatniego niezaprzeczonego właściciela summy téj, więc wzywają się zamężna z Salkowskich Smielewska, sakcessorowie jej lub ci, którzyby w prawajej wstapili, ażeby się w terminie na dzień 26. Lutego 1845. zrana o godzinie II. wyznaczonym przed delegowanym Ur. Haack, Assessorem Sadu Glownego, w izbie naszéj instrukcyjnéj zgłosili i pretensye swe do summy rzeczonéj udowodnili, wrazie bowiem przeciwnym z takowemi zostana wykluczeni sum ma wspomniona za zapłaconą uwaPoft für getilgt erffart und bengufolge im he pethetenbuche geloscht werden wird. Bomberg ben i. November 1844. Konigl. Dber - Landes - Gericht, I. Abtheilung.

I. Abtheilung.

3) Der Apothefer Apollinar Rolefi von hier und bae Fraulein Florentine Oberfeld, Tochter bes Gutebesitzers Dionistus Oberefeld aus Bojnowo, haben mittelft Chepertrages vom 8. Januar b. J. bie Ge-

meinschaft ber Guter und bes Erwerbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur bf, fentlichen Kenntniß gebracht wird.

Pofen, am 3. Februar 1845. Ronigl. Cand und Stadtgericht.

4) Der Raufmann heinrich Grunwald und die Jungfrau Johanne Cohn, beide aus Posen, haben mittelst Chevertrages vom 13. Januar d. J. die Gemeinschaft der Guter und des Erwerbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur diffentlichen Kennt, nift gebracht wird.

Pofen, am 3 Februar 1854. Ronigl. Land= und Stadtgericht.

5) Proklama. Alle, welche an die für den verstorbenen Kalkulatargehülfen Masche als interimistischen Rendanten unseres Depositorii bestellten Amtscaution aus irgend einem Grunde Anspruche zu machen, sich für befugt halten, werden aufgefordert, sich mit diesen Ansprüchen innerhalb 3 Monaten, spätestens in dem vor dem Referendarius Ponto auf den Sten März 1845 Vormittags

żaną zostanie, i wymazanie jej nastapi w księgi hypotecznej.

Bydgoszcz, dn. r. Listopada 1844. Król. Główny Sąd Ziemiański. Wydział I.

Podaje się niniejszém do wiadomości publicznéj, że Apolinary Kolski, aptekarz tutejszy i Florentyna. Oberfeld, córka Dyonizego Oberfeld, dziedzica z Wojnowa, kontraktem przedślubnym z dnia 8. Stycznia r. b. wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Poznań, dnia 3. Lutego 1845. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

Podaje się niniejszém do wiadomości publicznej, że kupiec Henryk Grunwald i panna Joanna Cohn, oboje z Poznania, kontraktem przedślubnym z dnia 13. Stycznia r. b. wspólność majatku i dorobku wyłączyli.

Poznań, dnia 3. Lutego 1845. Król. Sąd Ziemsko-mieyski,

Obwieszczenie. Wszyscy, którzy do kaucyi urzędowej dla zmarłego pomocnika kalkulatury Masche, jako intermistycznego kassyera depozytu naszego złożonej z jakiej kolwiek badź przyczyny pretensye rościcby prawo mieli, wzywają się niniejszem, ażeby pretensye takowe, w przeciągu 3 miesięcy, a naipóźniej w terminie przed Keterendarzem Ponto dnia 5. Marca

10 Uhr angesetzten Termine zu melben, wibrigenfalls fie ihrer Unspruche an Diefe Caution verlustig geben und lediglich an ben etwanigen Nachlaß des Masche verzwiesen werden sollen.

Bromberg ben 1. November 1844. Ronigl. Land: und Stadtgericht.

6) Nothwendiger Vertauf. Land= und Stadtgericht gu Bromberg.

Das in ber Immediat . Stadt Roronowo in ber Schifferftrage belegene und mit Do. 183., 184 (jest Do. 177.) bezeich= nete, ber Bittwe und ben Erben bes Farber Daniel Friedrich Ulrich gehörige maffive Bohnhaus, nebft maffivem Epcis cher und Farberei = Gebaube, Sofraum und Garten, welche incl. bes bagu ge= horigen, etwa 1 Meile von ber Stadt Roronowo belegenen 97 Morgen 39 Muthen großen Uderlandes auf 1542 Rthlr. 13 Sgr. 9 Df. abgefcagt find, aufolge ber, nebft Sopothetenfchein und Be= bingungen in ber Regiffratur einzufebene ben Tare, follen am 15. Dary 1845. Bormittage 11 Uhr an ordentlicher Ge= richteftelle fubbaffirt werden.

Alle unbekannten Real = Pratendenten werben aufgeboten, fich bei Bermeidung ber Praklufion fpateftene in diesem Eers mine zu melben.

Bromberg, ben 20. Rovember 1844.

wadanta? of party the are assembles.

lidures and medical Application

1845. przed południem o godzinie 10. wyznaczonym podali, w przeciwnym bowiem razie utracą swe prawa do niniejszej kaucyi i jedynie oddaleni zostaną do pozostałości rzeczonego Masche.

Bydgoszcz, dn. t. Listopada 1844. Król. Sąd Ziensko-miejski.

Sprzedaź konieczna,
Sąd Ziemsko-miejski
w Bydgoszczy.

Dom murowany wraz z spichrzem murowanym i farbiernia, podworzem i ogrodem, w mieście Koronowie w ulicy rybackiej pod Nr. 183. 184. teraz Nr. 177., do tego jeszcze należącej o pół mili drogi od Koronowa odleglej roli, składającej się z 97 morgów 39 pretów, oszacowane na 1542 tal. 13 sgr. 9 fen. wedle taxy. mogącej być przejrzanej wraz z wy. kazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, maja być dnia 15. Marca 1845, przed południem o godzinie II. w miejscu zwyklém por siedzeń sądowém sprzedane. to my obligate, and profile on but

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywają się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili najpóźniej w terminie oznaczonym.

the ben certifichenen Moteulariarechaffen

Bydgoszcz, dn. 20, Listopada 1844.

The street was the Marie State and

to the design of the state of t

7) Der Rrugpachter Friedrich Rrieger aus 3gon Bromberger Rreises, und die fes parirte Stadtwachtmeister Szapiewsta, Wilhelmine geborne Zielte von hier, haben mittelst Chevertrages vom 30 Januar e. die Gemeinschaft ber Guter und des Erswerbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Bromberg, am 30. Januar 1845.

Ronigl. Lande und Stabtgericht.

8) Der Zimmermann Johann Bauer und die verwittwete Suwalsta geborne Potorra zu Koronowo, haben mittelft Ches vertrages vom 28. Januar 1845 die Gesmeinschaft der Giter und des Erwerbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur bfefentlichen Kenntniß gebracht wird.

Bromberg, am 2. Februar 1845.

9) Proclama. Im Hypothefens buche des Grundstucks Birnbaum No. 127. a. Vol. 34. pag. 169. siehen Rubr. III. No. 2. aus dem Kaufkontrakt vom 16. April 1817 für den Papiers fabrikanten Gotthilf August Pauli zu Königswalde 100 Athlir, rückständige Kaufgelder auf Antrag der Wittwe Kas dach, vermöge Decrets vom 6. Decems bet 1824 eingefragen,

Der Glaubiger hat am 29. Juni e. gereichtlich über Capital und Zinsen quittirt, Das Document aber verloren. Auf Anstrag ber Radach'schen Erben werden alle

Podaje się niniejszém do publicznéj wiadomości, że dzierzawiący karczmarz Fryderyk Krieger z Zgona powiatu Bydgoskiego i rozłączona wachimistrzowa miejska Wilhelmina Szapiewska z domu Ziehlke z Bydgoszczy, kontraktem przedślubnym z dnia 30 Stycznia r. b. wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Bydgoszcz, dnia 30. Stycznia 1845. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

Podaje się niniejszém do publicznéj wiadomości, że cieśla Jan Bauer i owdowiała Suwalska z domu Pokorra w Koronowie, kontraktem przedślubnym z dnia 28. Stycznia b. 7. wspólność majątku i dorobku wyłączy i.

Bydgoszcz, dnia 2. Lutego 1845. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

Proclama. W księdze hypotecznej nieruchomości w Międzychodzie pod Nr. 127. a. Vol. 34. pag. 169. stoją w Rubr. III. Nr. 2. z końtraktu kupna z dnia 16. Kwietnia 1817. r. 100 tal, zaległej summy 622-cunkowej dla Gotthilfa Augusta Pauli, fabrykanta papieru w Koenigswalde na wniosek wdowy Kadach, wedle dekretu z dnia 6. Grudnia 1824. r. zahypotekowane.

Na dniu 29. Czerwca r. b. pokwitował sądownie wierzyciel z kapitalu i z prowizyi, lecz dokument zagubił. Na wniosek sukcessorów Kadachów

blejenigen, welche an obige gu lofchenbe Doft und bas baruber ausgeftellte Suftru= ment ale Eigenthumer, Ceffionarien, Pfand = ober fonftige Briefinhaber Un= fpruche ju machen haben, auf ben 31. Mary 1845 Vormittage 11 Uhr vorbem herrn Ober-Landesgerichte-Uffeffor Soner in unferm Gefchaftstofal gur Bermeibung ihrer Praflufion hierburch vorgeladen.

Birnbaum ben 16. December 1844.

Rbnigl. Lande und Stadtgericht.

10) Der Sanbelemann Lobel Lewin und die Pauline Goldschmibt von bier, baben mittelft Che Bertrages vom 8. 8. D. die Gemeinschaft ber Guter und bes durch gur bffentlichen Renntnif gebracht wylgozyli. mirb.

Gras, am 10. Januar 1845. Ronigt. Land: und Stadtgericht.

11) Bekanntmachung. Der Raufmann Robert Ufch aus Pofen und bas Fraulein Jahanna Benmann Biefelbft, haben vor Gingebung ihrer Che bie Gemeinschaft ber Guter und bes Erwerbes burch ben Bertrag vom 13. Januar c. ausgeschloffen, was hierdurch befannt gemacht wird.

Sowerin, ben 13. Januar 1845. Rinigl, Land, und Stadtgericht.

wzywają się wszyscy ci, którzy do rzeczonego wymazać się mającego kapitalu i wystawionego instrumentu jako właściciele, cessyonaryusze, zastawnicy lub też inne papiery posiada acy pretensye roszcza, na termin na dzień 31. Marca 1845. r. przed południem o godzinie 11, przed Ur. Hojerem, Assessorem Sadu Glownego, w domu naszego urzędowania wyznaczony, pod uniknieniem prekluzyi.

Miedzychód, dn. 16. Grudnia 1844. Król Sad Ziemsko-miejski.

Podaje się niniejszém do wiadomości publicznej, że handlerz Loebel Levin z Pauling Goldschmidt tu ztad. kontraktem przedślubnym z dnia 8. Erwerbes ausgeschloffen, welches hiers b. m. wspólność majątku i dorobku

> Grodzisk, dnia 10. Stycznia 1845. Krol. Sad Ziemsko-miejski.

Obwieszczenie. Podaje się niniejszém do wiadomości publicznej, że Robert Asch, kupiec z Poznania i Joanna Heymann panna w miejscu, przed wnijściem w związki małżeńskie kontraktem przedślubnym z dnia 13. Stycznia r. b. wspólność majatku i dorobku wyłączyli,

Skwierzyn, dnia 13. Stycznia 1845. Krol. Sad Ziemsko-miejski.

trug der Rodach feben Erhen werden alle

12) Befanntmachung. Der pene fionirte Movotat Dicobem Ramegneff und bie unverebelichte Marcianna Rleyn, beibe gu Dafoec wohnhaft, baben mittelft ge= eichtlichen Bertrages vom 15. Januar p. J. Die Gemeinschoft ber Guter ausgeschloffen.

Erzemefant, ben 19. Januar 1845. Ronigl. Lande und Ctadtgericht. Krol. Sad Ziemsko-miejski,

Obwieszczenie. Pensyonowany adwokat Nikodem Kawczyński i niezameżna Marcyanna Kleyn, obydwaj w Pakości mieszkające, wyłączyli przez sadowa ugodę z dnia 15. Stycznia r. b. wspólność majątku.

Trzemeszno, dn. 19. Stycznia 1845.

- 13) Die ftanbifche Gefetgebung ber preufifden Staaten, berausgegeben bon Rauer, 2 Thie., 4 Rthir., erichien fo eben gang neu und ift bei Lambed am Breslauer Thore porrathig.
- 14) Nabożeństwa passyjne i Pieśni kościelne, wydane przez X. M. Kamieńskiego (z nutami), na zwyklym papierze po 3 sgr., a na pięknym po 5 agr. są u nas do nabycia. - Piśmiennictwo polskie w zarysie przez E. D. opuściło prassę i jest do nabycia we wszystkich ksiegarniach krajowych i aagranicznych po 2 tal, za exemplarz. N. Kamieński & Spółka.
- 15) Sprzedaż baranów do chowu, w zarodowej owczarni mojej zaczyna się w tym roku dnia 15. Lutego. Służyć szanownym interessentom mogę dwuletniemi i starszemi trykami. Od dnia tego upraszam mających chęć kupienia udać się na miejsce niżej wyrażone, aby barany oglądać i podług upodobania wybierać. - Mogę także uprzedać pewną część maciorek, teraz właśnie odryńtowanych. Król. Amt Herrnstadt, dnia 8. Lutego 1845. Bullrich.
- 16) Około 40 sztuk bardzo praktycznych dwuletnich baranów, oraz too maciór i 100 skopów, oba gatunki zdatne do chowu, są na sprzedaż w Szczepankowie pod Szamotułami,
- 17) Das im Roftener Rreife belegene Erbpachtsgut Cichowo, 11 Meile von Schrimm an Der Barthe, 31 Meile von Liffa und 51 Meile von Pofen, mit einem Breal von 1675 Morgen, beabsichtige ich, eingetretener gamilienverhaltniffe megen, ju ber-Cicomo bei Dolgig, ben 6. Februar 1845. taufen. E. MIbrecht, Lieutenant.

- 18) Berpachtung. Ein Stabliffement in einer ber Borftabte Pofens, seiner angenehmen Lage wegen sowohl zu einer Auberge, als auch zu offentlichen Garten. Bergnügungen geeignet, ift vom 1. April b. J. ab auf brei Jahre zu verpachten. Das Nahere hierüber beim Raufmann Ernst Beicher, alter Markt Rr. 67. in Posen.
- 19) Einem hohen Abel und verehrten Publifum erlaube ich mir hiermit anzuzeigen, bag ich hier als Buchbinder und Galanterie-Arbeiter etablirt bin.
  3. Schwarz junior, Wafferstraße Nr. 21.
- 20) Zwanzig Stud Thurzargen und bazu paffende Stubenthuren, einflügelich, fo wie acht Stud vierflügeliche Fenfter, gut und bauerhaft gearbeitet, find billig zu verlaufen hinter-Ballischei Nr. 114.
- 21) Gine Bohnung im zweiten Stod, aus mehreren Bimmern bestehenb, ift vom 1. April c. ab zu vermiethen hinter-Ballischei Rr. 114.
- 22) Martt Dr. 8. im haufe bes herrn Rlemptnermeifter Muller ift ein Laben fofort ober von Oftern ab zu vermiethen burch B. v. Bieczyństi & Comp.
- 23) Co Begen Aufgabe bes Magazins verkaufe ich von heute ab alle Arten Gichen- und Elfensarge zum Kosten Preise. Posen, den 10. Februar 1845. F. Anders, Neuer Markt und Schlosseraffen-Ede Nr. 25.
- 24) Stearin-Lichte, pro pad 9 Sgr , verfauft
  E. Bufch , Muhlftrage Nr. 3.
- 25) Mille, Stearin. und Margarin-Rergen empfiehlt febr billig J. Appel, Wilhelmoftrage Poftfeite.
- 26) Freitag ben 14. b. M. frifches Bilbpret am alten Martt bei R. & b f er jun.